## DZIENNIK

## Rządowy Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

w Krakowie dnia 27. Października 1821. Roku.

Nro 3517. Wydział Policyi w Senacie Rządzącym etc.

Dowodu ucieczki w dniu 18. b. m. trzech Więzniów z Aresztów Kryminalnych w Checinach przez gwałtowne wyłamanie się tychże, zaleca właściwym Urzędom Policyinym M. W. Krakowa i Jego Okregu ścisłe śledzenie wedle domieszczonego poniżey Opisu, i za wyśledzeniem odstawienie tych pod mocna Straža do tuteyszych Aresztów Policyinych.

Kraków dnia 19. Października 1821. r.

Markiewicz. Konwicki S. W.

## Opis

1. Kazimierz Zieliński rodem z Racławic Wolewództwa Krakowskiego, lat 52 maiący, żonaty, owcarz, wzrostu średniego, twarzy szczupłey ściągłey, włosów ciemnych, oczu burych na jednym ma skałkę, nos pociągły, osądzony na lat 8 za kradzierz, ma na sobie ubior letni aresztancki, i kaydany .-

2. Synoracki Woyciech z Kurozwek Powiatu Szydłowskiego, żona iego ma mieszkać w Jedrzejowie, lat 41. murarz z

Pro-

Professyi, w zrostu niskiego, twarz ściągła, blada, oczu niebieskich, zarasta białawo, włosów czarnych, nos długi gruby, ma na sobie ubior letni aresztancki i kaydany.—

3. Jozef Gucek z Kozłowa Powiatu Miechowskiego, żona iego w Jędrzeiowie, ma lat 33. wzrostu miernego, dobrey budowy, twarzy okragłey, oczu niebieskich, nosa krotkiego, włosów czarnych, zarasta czarno, ma na sobie ubior aresztancki letni i kaydany— obydwa za kradzierz na lat 10 osądzeni.—

Zgodność zaświadcza

Konwicki S. W.

Nro 3366. Dzien. Głów.

Senat Bządzący etc.

Maiąc sobie Rapportami Woytów złożone Akta Znania Starozakonnych, maiących zamiar zawrzeć Małżeńskie zwiazki, a nie mogących Oryginalnemi Metrykami wieku swego udowodnić, poleca Senat ninieyszym Urzędnikóm Stanu Cywilnego Kraju tuteyszego, aby w Księgach swych zapisania Aktów Urodzenia wyszczególnionych niżey Starozakonnych poszukiwali, iako to:

1. Starozakonn: Moyžesza Leibel Gross, i Breindli Rychterowny w Gminie 10. M. K. zamieszkałych.—

2. Staroz: Dawid Rufauf, i Gjtli Treibitz w Gminie 10. M. K .-

3. Staroz: Jozefa Haitner i Rachli Birnbaum w Gminie Krze. szowickiey.—

4. Staroz: Izaaka Marmorstein, i Regli Miler. w Gminie Pisary.-

 Staroz: Eliasza Lorans, i Culki Granflowny w Gminie XI. M. K.
 Staroz: Bendet Bester i Brandli Szajowy w Gminie Jaworznickiey.—

7. Staroz: Joyk Karbel, i Cypry Wirbki w Gminie 10. M. K.-

2. Staroz: Lebla Tymberg, i Mindli Hauchszikerowny w Gminie 6tey M. K.

9. Starcz: Jankel Kirschner, i Baci Stuhlmanowny w Gminie Chrzanowskiey zamięszkałych; — wrazie zaś wynalezienia-Aktów Urodzenia wyżey wspomnionych Starczakonnych, w przyzwoitym czasie o tym Senatowi donieść nieomięszkali, Kraków dnia 17. Października 1821 roku.

Wodzicki. Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

Nro 3313.

Wydział Policyi w Senacie Rządzącym! etc.

Zaleca ninieyszem Policyi Poszredniey, Woytom Gminnym i Zastępcom po Wsiach, ażeby Woyciecha Paluch zbiegłego, o liczne kradzierze w Królestwie Polskim zrządzane obwinionego, według załączonego poniżey Opisania, ściśle w Gminach właściwych śledzić, i za wyśledzeniem do Aresztów tuteyszych Policyinych odstawić rozkazali.—

Kraków dnia 28. Września 1821 roku.

Bartsch. Konwicki S. W.

Opis'

Woyciech Paluch rodem ze Wsi Siedlisk Woiewodztwa Krakowskiego, lat ma 20. katolik, wzrostu miernego, twarzy ściągłey bładey, oczów siwych, włosów blond, czoła wysokiego, na nogę lewą kulawy— W czasie Ucieczki miał na sobie sukmanę czarną Krakowską, spodnie płocienne, grubą Koszulę lnianą — pas skorzany o iedney sprzączce, i czapkę czerwoną przechodzoną.—

Zgodność zaświadcza

Konwicki S. W.

Nro 3604. Dz. Gt. Sen.

Senat Rządzący etc.

Przychylaiąc się do przedstawionych sobie Rapportami Woytów właściwych żądań Właścicieli Wsi niektórych podaiących z swey.

strony Kandydatów na Zastępców Woytów, mianuie takowych Senat, iak następuie: Do Wsi Brzoskwini w Gminie Balickiey P. Teodora Karwińskiego w mieysce P. Jacka Mieszkowskiego od tegoż Urzędu uwolnionego; do Wsi Krzystoforzyc w Gminie Kościelnickiey P. Franciszka Miklewskiego, w mieysce P. Berdychowskiego; — Do Wsi Pekowic w Gminie Modlnickiey P. Pławińskiego w mieysce P. Olszewskiego; do Wsi Brzezia Szlacheckiego P. Adama Winickiego w mieysce P. Jana Strońskiego, nowo mianowanych ZZ. Woytów do pełnienia obowiązków Urzędowania swego wzywa, i mianowanie powyższe Dziennikiem Rządowym dla powszechney wiadomości ogłasza.—

Kraków dnia 18. Października 1821. r.

Wodzicki. Mieroszewski Sekr. Jen. Senatu.

Nro 2600.

## OBWIESZCZENIE

Wydział Spraw Wewnętrznych i Sprawiedliwości etc.

Podaie do wiadomości, iż Bractwo Miłosierdzia i Banku Pobożnego w Krakowie, postanowiło odbyć Licytacyą sprzedarzy Fantów Kliynotnych od lat dwóch, a Sakiennych od roku i sześciu Niedziel do dnia 31. Lipca r. b. niewykupionych, z zapewnieniem, iż zwyżka po wytrąceniu należności Bankowey Zastawicielom zwroconą będzie, o którą gdyby się przez lat Sześć, rachuiąc od daty Licytacyi nikt nie zgłosił — natedy podług Ordynacyi stanie się własnością Banku pobożnego—Maiący chęć licytowania, zechcą się zgłosić w Kamienicy Brackiey przy Ulicy Sienney pod liczbą 53. w dniu 5go Listopada r. b. na Licytacyą, od godziny 9tey aż do 1ey ciągle trwać będzie.— Właściciele zaś Fantów chcący uniknąć iakowey szkody z sprzedarzy ich wyniknąć mogącey, maią ieszcze czas takowe wykupić.—

Kraków dnia 5. Października 1821. r.

F. Radwański.

Darowski R.